## Nº 63.

## Posener Intelligenz · Blatt.

## Donnerstag den 14. Marz 1833.

Angefommene Frembe vom 12. Marg 1833.

betalionin oro mulicalistad

Br. Abminiftrator v. Brebow, Sr. Lieut. Mittelfiadt und Br. Rendant Rubnif aus Birte, Sr. Graf Rwiledi aus Broblewo, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Pachter Johannes aus Dzielanowice, Gr. Defan Rowidi aus Bialengyn, Br. Staroff v. Moficinneffi aus Biatromo, Gr. Guteb. Luther aus Lopuchowo, I, in Do. 384 Gerberftrage; Br. Guteb. Zafrzewefi aus Rudnica, Br. Guteb. Rurg aus Konijab, I. in Do. 394 Gerberftraße; fr. Probst Dyniewicz aus Lubafg, Br. Probst Sawinsti aus Gurti, Br. Guteb. v. Mielynoft aus Pawlowice, I. in No. 251 Breslauerftrage; Sr. Probft Jawordfi aus Lutofann, Sr. Guteb, Buchlingfi aus Sanfann, Br. Landrath v. Stoß aus Schroda, Br. Burger Lewandomsti aus Samter, I. in Do. 168 Bafferftrage; Sr. Raufm. 21fc aus Rrotofdin, Sr. Raufm. Golbmann aus Wittowo, Sr. Raufm, Ulum aus Ruczywol, I, in No. 350 Jubenftrafe; Sr. Schaufpieler Beinrich aus Neumart, Sr. Conducteur Schmidt aus Diterobe, I. in Do. 136 Bilhelmeftrage; Gr. Dberamtmann Michaelis aus Gofeijewo, Frau Guteb. Oftroweffa aus Wittowo, I. in Do. 26 Ballifchei; Br. Guteb. Garcapnefi aus Mielinefo, fr. Guteb. Szulfzewefi aus Miebaplifie, fr. Pachter Rudglob aus Godlin, Sr. Raufm. Jarnatoweffi aus Santompel, I. in Do. 33 Ballischei; Br. Geiftlicher Janfowefi and Lefno, Dr. Geiftlicher Gieniedi aus Borenfance, I. in No. 30 Ballifchei; Br. Raufm. Liener aus Oftromo, Br. Raufm. Casper und Sr. Raufm. Rleemann aus Danzig, I. in No. 69 Marft; Br. Felbjager Frige und Sr. Landrath Serbft aus Berlin, I. in Do. 99 halbdorf; Br. Raufm. Laster aus Jaroczyn, fr. Raufm. Bab aus Meferit, fr. Raufm. Cobn und Sr. Raufm. Rwiledi aus Neuftadt, Br. Pachter hermel aus Strzelimowo. Sr. Raufm. Benjamin aus Dbrgodo, Sr. Raufm. Joachim aus Samter, Br. Raufm. Afchheim aus Schocken, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Reichert aus Suchylas, I, in Ro, 116 Breiteftrage. incuis nebn Cefabran einb

Boiktalcitation. Die unbekannten Glaubiger ber Kaffen nachstehend genannster Truppentheile und Inftitute:

- 1) ber Schulkaffe ber 10. Divifion,
- 2) ber Dekonomie = Commiffion des 6. Infanterie-Regiments,
- 3) ber Defonomie-Commiffion bes 18. Infanterie-Regiments,
- 4) des 1. Bataillons des 6. Infansterie=Regiments,
- 5) bes 2. Bataillons bes 6. Jufanterie= Regiments,
- 6) bes 2. Bataillone bes 18. Infanterie-Regimente,
- 7) bes 7. Sufaren-Regiments,
- 8) ber 5. Artiflerie-Brigabe,
- 9) der 19. Infanterie = Regimentes Garnifon = Compagnie,
- 10) bes 38. Landwehr = Bafaillons nebft Esfadron und Artillerie-Compagnie,
- 11) ber Urmee-Geneb'armerie,
- 12) ber 5. Land-Gened'armerie-Brigade,
- 13) bes Artillerie-Depote,
- 14) bes Allgemeinen Garnifon-Lazarethe,
- 15) bes Train-Depots,
- 16) bes Proviant = Umte nebft auswarstiger Depots und extraordinairen Festunges-Bau-Casse,
- 17) ber Garnison-Berwaltung,
- 18) bes 2. Bataillons 19. Landwehr= Regiments nebst Eskabron und Artillerie-Compagnie,

Zapozew edyktalny. Niewiadomi wierzyciele kass następuiących oddziałów i instytutów woyskowych:

- 1) Kassy szkolnéy 1 otéy dywizyi.
- 2) Kommissyi ekonomicznéy 6go pulku piechoty;
- Kommissyi ekonomicznéy 18go pułku piechoty;
- 4) 1. batalionu 6go pułku piecho-
- 5) 2go batalionu 6go pułku piechoty;
- 6) 2go batalionu 18go pułku piechoty;
- 7) 7go pulku huzarów;
- 8) 5téy brygady artyleryi;
- 9) 19go pulku piechoty kompanii załogowey;
- 10) 38go batalionu obrony kraiowéy oraz szwadronu i kompanii artyleryi;
- 11) Zandarmeryi woyskowey:
- 12) Stéy brygady żandarmeryi polney;
- 13) składu artyleryi;
- 14) powszechnego lazaretu garnizonowego;
- 15) składu dowozowego (Train De-
- pot);
  16) Urzędu prowiantowego oraz
  zamieyscowych załog, extraordynaryiney kassy forteczno-budowniczey;
- 17) Zarządu garnizonowego;
- 18) 2go batalionu 19go pułku obrony kraiowey oraz szwadronu i kompanii artyleryi;

19) Garnison- und Magazin-Berwaltung bes Magistrate,

20) bes 34. Landwehr-Bataillons nebst Estabron und Artillerie-Compagnie,

welche aus bem Ctate Sahre vom I. Januar 1832 bis ultimo December 1832 etwanige Unspruche an die gebach= ten Caffen gu haben vermeinen, werden hiermit aufgeforbert, in bem auf ben 15. Junius c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Referenbarius b. Rappard in unferm Inftruftionszim= mer angesetten Liquidations = Termine entweder in Perfon oder burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unfpruche angumelden und mit ge= borigen Beweismitteln zu unterftugen, im Falle bes Musbleibens aber ju gewar= tigen, baß fie mit benfelben an die ge= bachten Caffen prafludirt und lediglich an die Perfon, mit ber fie fontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen, ben 28. Januar 1833.

mi purosiv i degnoiesiment

Ronigl, Preuß, Landgericht.

19) Zarządu garnizonowego i magazynowego magistratu;

20) 34go batalionu obrony kraiowey oraz szwadronu i kompanii artyleryi;

którzy z roku etatowego od 1go Stycznia 1832, do ostatniego Grudnia 1832. pretensye iakowe do kass wspomnionych miéć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby w terminie likwida. cyinym na dzień 15. Czerwca r. b. wyznaczonym w izbie naszey instrukcyiney osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników o godzinie 10. przed południem przed Referendaryuszem Sądu Ziemianskiego Rappard staneli, pretensye swoie podali i należytemi dowodami poparli. W razie niestawienia się zostaną z pretensyami swoiemi do kass wspomnionych prekludowani i tylko do osoby tych odesłani, z którymi kontraktowali.

Poznań, d. 28. Stycznia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

undealtig erachtet weeden wiede-

Ricen des George Meinas zu Chrzestower Hauland, Schrimmer Kreises, uns ter No. 9 und 10 belegen, haften Rubrica III. Nro. 1. 388 Athl. 1 Sgr. 6 Pf. und Rubrica III. Nro. 2. 50 Athl., auf Grund der Verschreibung des George Meinas vom 7. Juni 1806 ein:

w tey mierze, milezenie makazanem

Zapozew edyktalny. Na gospodarstwach Woyciecha Meinas w Chrząstowskich Holendrach, w powiecie Szremskim, pod liczbą 9. i 10. leżących, zahypotekowana iest dla małoletnich sukcessorów Kazimierza (Gottfryda) i Anny małżonków Bergerów z obligacyi przez Woyciecha Meinas

getragen fur bie Gottfrieb unb Unna Bergerichen minorennen Erben, über welche Gintragung ein Sppotheten=Refo= anitions-Schein unterm 9. August 1806 ertheilt worden ift. Comobl Diefer Sy= potheten : Recognitions = Schein bom 9. August 1806 als die Schuldverschreibung bom 7. Juni 1806 follen berloren ge= gangen fenn, und auf ben Untrag ber Gottfried und Mma Bergerichen Erben werden alle biejenigen, welche an bie gedachten Summen und bas über diefelben ausgefertigte Sppothefen-Inftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefs - Inhaber Unfpruche gu haben vermeinen, gur Unmelbung berfelben auf den 20. April 1833 Bormittags um g Uhr vor bem Land= gerichte = Referendario Saupt an unferer Gerichtsftelle unter ber Berwarnung bors gelaben, baß, wenn fie fich nicht melben, fie aller ihrer Anspruche an Dieje Poft verluftig geben, ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Die bor= gedachte Schuldverschreibung nebft bem Spothefen = Refognitions = Scheine unfraftig erachtet werben wirb.

- Posen, den 3. December 1832,

William was melkowski w Billiam Artin

Abnigl, Preuf. Landgericht.

and all soft przez Wo che Menas

pod dniem 7. Czerwca 1806. r. wystawionéy w dziale III. Nr. 1. summa 388 Tal. 1 sgr. 6 fen. a w dziale III. Nr. 2. summa 50 Tal., na co pod dniem 9. Sierpnia 1806. wykaz hypoteczno rekognicyiny udzielonym został. Tak wymieniony atest hypoteczno-rekognicyiny z dnia 9. Sierpnia 1806., iako też obligacya z dn. 7. Czerwca 1806. zaginąć miały i na wniosek sukcessorów Göttfryda i Anny małżonków Bergerów umorzone być maią.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wspomnionych summi wye stawionego na nie dokumenta iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub listowni posiadacze, pretensye mieć sądzą, aby się z takowemi w terminie na dzień 20. Kwietnia 1833. o godzinie 9. przed południem wyznaczonym w izbie posiedzeń Sądu naszego przed Deputowanym Referendaryuszem Haupt zgłosili. W razie albowiem niestawienia się, utracą swe pretensye do summ wymienionych i wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem zostanie, wspomniona zaś obligacya wraz z atertem hypotecznym za nieważną uznaną zostanie.

Poznań, dnia 3. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

to send when it and then to the collection

with don't fault of and and the territory

the Anthrope William grandent his government with the work with

Boitralcitation. Die Unna Gli= fabeth Gutich geborne Mennas hiefelbft hat gegen ihren Chemann, ben Muller Chriftian Gutich , bei und wegen bodlis cher Berlaffung auf Trennung ber Che geflagt.

Bur Beantwortung ber Rlage und Inffruction ber Cache haben wir einen Termin auf den 25. Juni c. Bor= mittags um 10 Uhr vor bem Rammer= Gerichte = Referendario Großheim in un= ferm Inftructionszimmer bier angefett, gu welchem wir ben Muller Christian Gutich, beffen Aufenthaltsort ber Rla= gerin nicht befannt fenn foll, unter ber Berwarnung hiermit vorlaben, bag bei feinem Musbleiben die Che zwischen ibm und ber Klagerin in contumaciam ge= trennt und er fur ben allein schuldigen Theil erachtet werben wirb.

Pofen, ben 14. Februar 1833. Sufficerocota Angeliant came.

Adnigl. Preuß, Landgericht.

the state of the state of the state of

4) we moses do not be to water

but of tall a year. Se feet at goods wiemen at a day to take you

State by Charles and State of State of

Zapozew edyktalny. Anna Elżbieta Gutsch z Meynasów tu mieszkaiaca. podała przeciwko mężowi swoiemu Krystyanowi Gutsch młynarzowi, z powodu złośliwego opuszczenia iéy skarge rozwodową.

Do odpowiedzi teyże skargi i wyrozumienia sprawy wyznaczony zostal termin na dzień 25. Czerwca r. b. przed południem o godzinie Io. który się w izbie instrukcyinév podpisanego Sądu odbywać będzie. Krystyan Gutsch młynarz, o którego pobycie, powodka iak twierdzi, wiadomości niema, zapozywa się przeto ninieyszém, aby się przed Deputowanym Referendaryuszem Grosheim stawił i na skarge odpowiedział. W razie albowiem przeciwnym związek małżeński pomiędzy nim a powódką zaocznie rozwiazanym i on za stronę winną uznanym zostanie.

Poznań d. 14. Lutego 1833. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański,

without side someth in the

LANGULA MONTO, L. C. T. MILLIANS. D. Generality non a Mark. o's

Bekanntmachung. Im Depositorium des unterzeichneten Landgerichts und den nachstehend benannten Massen befinden sich die gleichfalls bezeichneten Untheile, beren Empfangsberechtigte bis jetzt nicht ausgemittelt werden konnen, als:

- 1) in ber Chocissewskaschen Euratel=
  Masse 65 Athl. 2 Sgr. 9 Pf.,
  welche in der Grzybowo wodser
  Raufgelder=Distributions. Sache für
  die verehelichte v. Chocissewska und
  die Petronella v. Jaraczewska ver=
  theilt und gezahlt worden;
- 2) in der Kanonikus Franz v. Magnusskischen Nachlaßfache 21 Athl. 10 Sgr. 6 Of., welche zur Hafte den Erben der Justina verehelicht gewessennen v. Kraska und zur andern Halfte den Erben der Antonina verehelicht gewesenen v. Kaczcewska gehören;
  - 3) in der Undreas Lyka (oder Luckschen) Nachlagmaffe 90 Athl., als das Percipiendum einer verehelichten Dräger, die zuleht in Offrowitt im Königreich Polen gewohnt haben foll;
  - 4) in der Masse betreffend die Bertheis lung der Kaufgelder des Gutes Pomarzane, das Percipiendum der Elisabeth v. Dąbrowska gebornen v. Gawronska von 7 Athl. 17 Sgr. 3½ Pf. baar und 245 Athl. in Pfandbriefen.

Obwieszczenie. W Depozycie podpisanego Sądu Ziemiańskiego, a mianowicie w następuiących massach znayduią się wyłuszczone niżey udziały, których właściciele, czyli prawo do nich maiąci, wyśledzonemi dotychczas bydź nie mogli, iako to:

- 1) w massie kurateli nad Ur. Chociszewską 65 tal. 2 sgr. 9 ten.
  które w interesie dystrybucyi
  summy szacunkowéy dóbr Grzybowa wódki na Ur. Chociszewską i Ur. Petronellę Jaraczewską podzielone i wypłacone
  zostały;
  - 2) w interesie pozostałości Franciszka Magnuskiego Kanonika 21
    tal. 10 sgr. 6 fen. Które w iednéy polowie nałeżą Sukcessorom Justyny byłéy zamężnéy
    Kręskiey, a do drugiey połowy
    Sukcessorom Antoniny zamężnéy Kaczcewskiey;
  - 3) w massie pozostałości niegdy Andrzeia Łyka (lub Lueck) 90 tal. iako percipiendum zamężney Draeger, która na ostatek zamieszkała w Ostrowitach w Królestwie Polskiem;
- 4) w massie dystrybucyi summy szacunkowéy dóbr Pomarzan percipiendum Ur. Elżbiety Dąbrowskiey z Gawrońskich w ilozści 7 tal. 17 sgr.  $3\frac{1}{2}$  fen. w gotowiznie i 245 tal. w listach zastawnych.

Diejenigen, welche an die vorbezeich, neten Massenantheile Rechte, welcher Art es sei, zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, solche binnen 4 Wochen, vom Tage der gegenwärtigen Bekanntmachung anzugeben und zu bescheinigen, widrigenfalls erstere der Konigl. Justiz-Officianten-Wittwen-Casse ansgeantwortet werden sollen.

Gnefen, ben I. Marg 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Jum Berkauf bes bei Bromberg belegenen, zur Oberforstmeister Mathiassschen erbschaftlichen Liquidations-Masschrigen, auf 1478 Kthl. 25 Sgr. 5 Pf. abgeschätzten Erbpachts-Barwerks Schwederowo, steht im Wege der nothewendigen Subhastation ein VietungsTermin auf

ben 1. Februar, ben 2. Mårs, und ber peremtorische Termin auf ben 15. April 1833,

bor bem herrn Landgerichte = Rath Kruger Morgens um 9 Uhr an hiefiger Ge= richtsftelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Bromberg, ben 5. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

zapozywa się więć wszystkich tych, którzy do mass wspomnionych prawo iakiekolwiek mieć mniemaią, ażeby się w przeciągu 4ch niedziel od dnia obecnego obwieszczenia zacząwszy, zgłosili, i pretensye swe podali i udowodnili, inaczéy bowiem pomienione summy czyli percipienda Królewskież Główneż Kassie wdów urzęs dników sądownictwa, wydanemi bydź maią.

Gniezno d. 1. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Do przedaży folwarku wieczystodzierzawnego Szwederowa pod Bydgoszczą położonego, do massy sukcessyino-likwidacyiney Generalnego Nadleśniczego Mathias należącego, na 1478 Tal. 25 sgr. 8 fen. oszacowanego, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine

na dzień 1. Lutego, na dzień 2. Marca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 15. Kwietnia 1833. przed Ur. Kryger Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 5. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(Single Class Series)

Poitralcitation. Auf ben Untrag ihrer Gefdwifter werben bie brei Gebrus ber Balentin, August und Jafob Marfert, welche por ohngefahr 30 Sahren von Zaboromo auf die Wanderschaft gegangen, feit biefer Beit aber verschollen find, ober beren unbefannte Erben biers burch bffentlich vorgelaben, binnen 9 Monaten, und fpateftens in bem auf Den 1. Oftober 1833 Bormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Dber , Landes = Gerichts = Referendarius Schottfi hiefelbft anftebenben peremtoriichen Termine entweder perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte in un= ferm Pacteienzimmer zu erfcheinen, und über ihr Leben und ihren Aufenthalt Aus= funft ju geben, widrigenfalls fie fur tobt erflart werben follen, und ihr nach= lag ihren nachften befannten Erben zuer= fannt merben mirb.

Frauftadt, ben 19. November 1832. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Arol Could Sad Richard Lond

Zapozew edyktalny. Na wniosek rodzeństwa swego zapozywaią się ninieyszém bracia Walenty, Augustyn i Jakob Markertowie, którzy przed około 30 laty z Zaborowa na wędrówkę wyszli, od tego czasu zaś znikli, lub tychże niewiadomi sukcessorowie, aby się w przeciagu 9. miesięcy, a naydaléy w terminie na dzień I. Października 1833. r. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Schottki Referendaryuszem Sądu Głównego w naszém pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upowažnionych pełnomocników stawili i o ich życiu i pobyciu wiadomość zdali, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjących uznani będą a ich pozostałość ich naybliższym wiadomym sukcessorom przysądzoną zostanie.

Wschowa, d. 19. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ner Moracies (nor o difer an bioract

## Beilage zu No. 63, des Posener Intelligenz = Wlatts.

Subhaftationspatent. Bon ber unter unferer Gerichtebarkeit im Frauftadtichen Rreife belegenen, gur Sofrath Tauchnitichen Concursmaffe geborigen herrschaft Driebig follen ber II. und III. Untheil, bon welchen lettern bie Tare einer Revifion unterliegt, von Deuem bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und ber Bietunge= Termin ift auf den 22. Juni c. por bem herrn Landgerichts = Rath Molfow bes Morgens um 9 Uhr allhier an= gefest. Befigfahigen Raufern wird Die= fer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, bag in bemfelben die Grund= ftude bem Meiftbietenden jugeschlagen und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Sinderniffe eine Ausnahme zulaffen.

Uebrigens sieht mahrend ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa
bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Tare fann
zu jeder Zeit in unserer Registratur eins
geschen werden.

Frauftadt, ben 21. Februar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Z maietności Drzewiec, do massy konkura sowey Radzcy nadwornego Tauchnitz należącey, pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wschowskim położney II.i III. Część, z któréy ostatniey taxa rewizyi podlega na nowo publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maia, którym końcem termin licytacyiny na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie otév przed Delegowanym Wnym Molkow Sedzią Ziemiańskim w mieysch wyznaczony został. Zdolność kupi mia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym nieruchomości te naywięcey daiącemu przysądzone zostana, na późnieysze zaś podania wzglad mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiatku nie dozwola.

W czasie subhastacyi aż do 4ech tygodni przed terminem, zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść były mogły. Tana każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 21. Lutego 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Raufmann Samuel und hannchen geborne Conheim Biberichen Cheleute hiefelbft haben in bem por ibree Berbeirathung bor Rotar und Beugen unterm 5. Detober 1831 aufgenommenen und am 18. b. Dits. gerichtlich verlautbarten Chefontrafte, Die ebeliche Gutergemeinschaft ausge= fcbloffen, mas nach & 422. Tit. I. Thl. II. bes Allgemeinen Landrechts gur Renntnig bes Dublifums gebracht wird.

Frauftabt, ben 25. Februar 1833.

Ronigl. Preng. Sand=Gericht.

Obwieszczenie. Kupiec Samuel Biber i małżonka tegoż Hannchen z Konheimów Biberowa tu w mieyscu zamieszkali, w kontrakcie orzedślubnym przed zawarciem wezel małżeńskich, przed Notaryuszem iświadkami pod dniem 5. Października r. 1831 sporządzonym a dnia 18. t. m. roborowanym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do przepisu § 422. Tyt. 1. Cz. II. Prawa Powszecha. Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 25. Lutego 1833. Król, Pruski Sad Ziemiański.

armorbic burn in brandelin

Es wird hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht, daß ber hiefige Rauf= mann Lenfer Dulvermacher und feine perlobte Braut, Bertha Elfifch, bor ibrer Che und gwar auf Grund bes ge= richtlichen Bertrages bom 4. Februar c. Die Gemeinschaft ber Guter, nicht aber bes Erwerbes, in ihrer funftigen Che ausgeschloffen haben.

Pofen, Den 8. Februar 1833. Ronigt, Preuß. Friedensgericht, Krol, Pruski Sad Pokoju,

they book at the theoretically We

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec tuteyszy Leyser Pulvermacher i narzeczona iego Berta z domu Elkisz przed zaślubieniem swoiém na mocy kontraktu sądowego w dniu 4. Lutego r. b. zawartego, wspólność maiatku nie zaś dorobku w przyszłém swém małżeństwie wyłączyli.

Poznań, dnia 8. Lutego 1833.

Subbaffationsparent. Im Auf- Patent subhastacyiny. W poletrage bes Ronigl. Landgerichts zu Fraufadt haben wir im Wege ber nothwendi= gen Subhastation jum offentlichen Berfauf ber in bem Dorfe Glupia unter Dlo. 42. belegenen, gerichtlich auf 135 Athl. 10 Egr. gewurdigten Joseph Dies trellichen Uckerwirthichaft, einen perem= torifden Dietungs-Termin auf ben 20. Mai d. J. Bormittage um 9 Uhr all= bier anberaumt, und laden gu bemfelben gablunge= und besitfabige Raufluftige mit ber Berficherung ein, bag ber Meift= bietenbe ben Buichlag gewärtigen fann.

Die Raufbedingungen follen im Termine eroffnet, Die Zare bagegen fann szone beda, au jeder schicklichen Zeit in unserer Regi= ftratur eingesehen merden.

Bugleich werden alle unbekannten Real-Pratendenten unter ber Bermar= nung vorgeladen, daß fie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Forderungen werben prafludirt und ein ewiges Stillschweis gen wird ihnen auferlegt werben.

Marbick, ben 3. Marg 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

ceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży torem konieczney subhastacyi gospodarstwa rolniczego w Słupi pod Nr. 42. położonego, Józefa Pietruli własnego, sadownie na 135 tal, 10 sgr. ocenionego, termin zawito licytacyjny na dzień 20. Maja r. b. zrana o go. dzinie gtéy tu w mieyscu, na który ochotę kupna maiących z zapewnie. niem zapraszamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może

Warunki kupna w terminie ogło-Taxa zaś w każdym przyzwoitym czasie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych pretendentów z tém atoli zastrzeżeniem, iż w razie niezgłoszenia się z pretensyami swemi prekludowani i wieczne milczenie im nałożone będzie.

Rawicz d. 3. Marca 1833. Król, Pruski Sad Pokojn. Bekanntmachung. Laut Verfügung ber Provinzial-Landschafte-Direktion soll zu Chocicza bei Neustadt a. b. W. ein Pferdestall mit einer Wagen-Remise und der Speicher ausgebaut werden. Zu diesem Behuse habe ich den Tag des 28sten Marz c. in Chocicza bestimmt, zu welchem ich auch die Baulustigen hiermit vorlade. Broniszewice, den 3. März 1833.

Der Landichafts = Rath.

Zandlungs : Unzeige. Extra schonen achten frischgeraucherten Rheins lachs hat mit gestriger Post erhalten E. F. Gumprecht.

Unterzeichneter giebt sich die Ehre hiermit ergebenst anzuzeigen, daß der Wunsch mehrerer in Posen befindlichen Familien ihn bewogen hat, mein Aufenthalt von drei Monaten daselbst vom 4. April d. J. an zu nehmen, um Tanzunterricht zu ertheilen, welcher den 9 oder 11. desselben Monats seinen Ansang nehmen wird. Er ersucht demnach sämmtliche achtungswerthe Familien, welche gesonnen sind, ihre Kinder Theil an dem Tanzunterricht nehmen zu lassen, eine oder mehrere Gesellschaften zu bilden. Bressau, am 7. März 1833.

Louis Baptifte, Artiste de danse etc.

Bekanntmachung. Ich werbe den 20. Marz b. J. im hiesigen Packschöfe-Keller in dem Jesuiten-Gebäude 56 Foß Ober-Ungarweine von 1827 und 1830 theilweise meistbietend gegen baare Zahlung verkaufen und lade dazu hiermit die respectiven Kauflustigen ein. Posen, den 5. Marz 1833.

Lieferant Gamuel Beig.

Eine hiefige Familie fucht zur Pflege und Wirthschaftofuhrung jum 1. April eine weibliche Silfe. Nahere Nachricht giebt ber Forst-Caffen-Rendant herr Pettang.